## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

11. 3anner 1864.

Nro ?.

11. Stycznia 1864.

Konkurs Konkurs

(1)

ber Gläubiger des Samson Billet aus Przemyśl.

Mro. 11733. Bon dem k. k. Kreisgerichte zu Przemyśl wird über das gesammte wo immer besindliche bewegliche, dann auf das in ten Kronländern, für welche das fais. Patent vom 20. November 1852 Nro. 251 R. G. B. wirksam ist, gelegene unbewegliche Vermösgen des verschuldeten Samson Billet aus Przemyśl der Konkurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forberung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage witer den Konkursmassevertreter Herrn Aldr. Dr. Reger, für bessen Stellvertreter Herr Dr. Frenkel ernannt nurde, dei diesem Kreisgerichte dis 30. April 1864 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, traft dessen er in diese oder jene Klasse gesetz zu werden verslangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf des erstbestimmten Tages Diemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderung die dahin nicht angemeldet hätten, in Rücksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt wäre, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazions, Sigenthums verhalten werden würden.

Bur Wahl des Vermögens-Verwalters und ber Gläubiger = Ausschüffe wird die Tagsatzung auf den 17. Mai 1864 Vormittags 9

Uhr bei biesem Kreisgerichte anberaumt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

· Przemysl, ben 31. Dezember 1863.

6 b i f t. (1)

Dero. 45822. Bom f. f. Lemberger Lantesgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag in Folge Ersuchens bes f. f. Bezirksamtes als Gerichtes in Busk zur Hereinbringung ber von herrn Franz Fischer mit bem Urtheile bes Busker Magistrates vom 20. November 1852 Bahl 284 gegen Fr. Agnes Schneider ersiegten Summe pr. 94 ft. 5.M. fammt 4% vom 1. November 1848 gu berechnenden Intereffen, Gerichtstosten pr. 4 fl. 30 fr., Erefuzionskosten pr. 1 fl. 50 fr., 2 fl. 21 fr., 9 fl. 51 fr. KM., kann ben mit bem Bescheide bes Busker Bezirksgerichtes vom 1. Juni 1861 Zahl 1798 mit 22 fl. 36 fr. öst. Währ., und mit dem Bescheite vom 22. September 1862 Zahl 2194 mit 10 ft. oft. 23. zugesprochenen weiteren Roften, die vom genannten Bezirksamte als Gericht noch unterm 1. Juni 1861 Jahl 1798 be-milligte erckutive Feilbiethung bes ber Fr. Agnes Schneider laut dom. 23. pag. 56. n. 16. haer. gehörigen 1/8 Theiles der sub Nr. 4033/4 in Lemberg gelegenen Realität hiemit ausgeschrieben, und bei bem Umftanbe ale bie Schulben ben Schatzungewerth überfteigen, nach Borfdrift bes hofbetrets vom 25. Juni 1824 3. 2017 3. G. C. in zwei Terminen, am 12. Februar und 26. Februar 1864, jedesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden hiemit festgestellten Bedingungen bei diefem f. f. Landesgerichte abgehalten werden wird. Bum Ausrufepreis wird ber gerichtlich erhobene Schätzungswerth von 98 ft. 66 fr. oft. 28. angenommen, als Babium 20% bes Ausrufspreises, b. i. 20 fl. bestimmt und endlich wird biefe Realitat bet biefen Terminen nicht unter bem Schägungswerthe veraußert werben. Fur ben Fall als die Realität bei diefen Terminen nicht an Mann gebracht werden könnte, wird zur Feststellung erleichternder Bebingungen der Termin auf ben 18. März 1864 10 Uhr Bormittags festgeset, wozu die Gläubiger mit bem vorgeladen werden, daß die Richterscheinenden ber Stimmenmehrheit ber Erscheinenden merden beigegahlt werben.

Die weiteren Feilbiethungsbedingungen, der Schätungeaft und

Grundbuchsauszug können hiergerichts eingefehen werden.

Bon dieser vorzunehmenden Feilbiethung wird der Hr. Exekuzionsführer und die Fr. Exekutin, dann der Gläubiger Herr Johann Schulz zu eigenen Händen; dagegen werden die dem Leben und Wohnsorte nach unbekannten Peter Paulowicz und Johann Koszuliński, so wie alle diesenigen, welche erst nach Ausstellung des Tabularauszuges ddto. 20. Juni 1862 an die Gewähr gelangen würden, oder benen die Bescheibe aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnten, durch den auch zu allen nachfolgenden Akten in der Persson des Hrn. Landes Movokaten Dr. Kratter mit Substitutrung des Herrn Landes Movokaten Dr. Natkis bestellten Kurator und durch Edikt verständigt. Auch ergeht die Verständigung an die k. Kinanz-

Lemberg, am 10. Dezember 1863.

## E dykt.

Nr. 45822. C. k. sąd krajowy lwowski podaje niniejszem do wiadomości, że w skutek odezwy c. k. urzędu powiatowego jako

sądu w Busku na zaspokojenie sumy 94 złr. m. k. wraz z 4% od dnia 1. listopada 1848 policzyć się mającemi, przez p. Franciszka Fischera wyrokiem magistratu w Busku z dnia 20. listopada 1852 do 1 284 przeciw p Agnieszce Schneider wywalczonej, tudzież kosztów sadowych w ilości 4 złr. 30 kr., kosztów egzekucyi w ilości 1 złr. 51 kr., 2 złr. 21 kr., 9 złr. 51 kr. m. k., dalej kosztów sądowych uchwałą c. k. sądu powiatowego w Busku z dnia 1. czerwca 1861 do l. 1798 w ilości 22 zł. 36 kr. w. a., tudzież nchwałą z dnia 22. września 1862 do l. 2194 w ilości 10 zł. w. a. przyznanych, rozpisuje się niniejszem dozwolona jeszcze od rzeczonego urzedu powiatowego jako sadu na dniu 1. czerwca 1861 do 1. 1798 egzekucyjna licytacya ½ cześci realności we Lwowie pod N. 403¾ położonej, według Dom. 23. pag. 56. n. 16. haer. pani Agnieszce Schneider należącej i takowa ze względu, że długi wartość szacunkowa przewyższają, podług przepisów dekr. nadw. z dnia 25. czerwca 1824 do i. 2017 Zh. ust. sąd. na dwóch terminach, t. j. na dniu 12. i 26. lutego 1864 kazda raza o 10tej godzinie przed południem pod następującemi niniejszem ustanowionemi warunkami

w tym c. k. sądzie przedsięwziętą będzie.

Za cenę wywoławczą przyjmuje się sądownie ustanowiona wartość szacunkowa w ilości 98 zł. 66 kr. w. a., jako wadyum 20% ceny wywoławczej, t. j. 20 zł. w. a., w końcu realność ta na pierwszych dwóch terminach nie będzie niżej wartości szacunkowej sprzedaną. Na wypadek, gdyby rzeczona część realności na powyższych terminach sprzedaną być nie mogła, wyznacza się termin do ułożenia ułatwiających warunków na dzień 18. marca 1864 o godzinie 10tej przed południem, na któren się wierzycieli z tym dodatkiem wzywa, że ci, którzy się nie stawią, jako do większości przystępu-

jący uważani będą.

Dalsze warunki licytacyi, akt oszacowania i wyciąg tabularny

moga być przejrzane w tutejszej registraturze.

O tej licytacyi zawiadamia się cgzekucyę prowadzącego i p. dłużniczkę, dalej wierzyciela p. Jana Schulza do rak własnych, zaś z życia i pobytu niawiadomych Piotra Paulowicza i Jana Koszulińskiego, tudzież wszystkich tych, którzyby dopiero po wystawieniu wyciągu tabularnego z dnia 20. czerwca 1862 do hypoteki przyjść mieli, lub którymby uchwały z jakiegobądź powodu doręczonemi być nie mogły, przez kuratora także do wszystkich następnych aktów ustanowionego w osobie p. adwokata Dra. Krattera z zastępstwem p. adwokata Dra. Natkisa i przez edykta.

Także się daje zawiadomienie c. k. prokuratoryi skarbu.

Lwów, dnia 10. grudnia 1863.

(30) Obwieszczenie. (3

Nr. 27328. C. k. sąd krajowy jako sąd handlowy wzywa niniejszym teraźniejszych posiadaczy czterych oryginalnych weksłów, i każdego pojedyńczego z nich na własną ordrę dnia 7. września 1862 na sumę 250 zł. w. a. wystawionych, a wszystkich dnia 24. marca 1863 płatnych i przez p. Józefa Jordana zaakceptowanych, ażeby w 45 dniach te weksle w tutejszym sądzie złożyli, lub prawa swoje do posiadania takowych udowodnili, gdyż inaczej takowe po upływie wyż wymienionego czasu za zgasłe i nieważne uznane

Z c. k. sądu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 17. lipca 1863.

(31) G b i f t. (3

Nro. 44135. Bom Lemberger k. k. Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Verlust gerathenen, auf den Namen der Herrschaft Suchowola lautenden, am 1. März 1848 S. 488 verlosten Naturallieferungs Dbligazion doto. 26. Februar 1800 Nro. 6441 über 113 st. 24 kr. WW. aufgefordert, dieselbe binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen und ihre Bestzrechte darzuthun, widrigens nach Ablauf der obigen Frist diese Obligazion für amortistrt erklärt werden wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 16. Dezember 1863.

## E dykt.

Nr. 44135. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy jakoby zgubionej obligacyi dostarczań naturalnych, opiewającej na imię państwa Suchowola z 26. lutego 1800 Nr. 6441 na 113 złr. 24 kr. w. w., wylosowanej 1. marca 1848 S. 488, ażeby takową w przeciągu 1. roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli i swe prawa do jej posiadania wykazali, inaczej po upływie nadmienionego terminu takowa za umorzoną uznaną zostanie.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 16. grudnia 1863.

1

(2)

(40) © b i F t.

Nro. 6902 - B. Vom k. k. galizischen Landes-Militär-Gerichte wird der Frau Theosila Gräfin Leali mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gegeben: Es habe der hiesige Geschäftsmann Abraham Menkes wieder sie eine Klage wegen Erlassung der Zahlungkaustage pto. schuldiger Wechselsumme von 1000 fl. öst. W. s. eingebracht, worüber mit Bescheid vom 18. Dezember 1863 Nro. 6902 - B. der

Bahlungsauftrag erlaffen murde.

Da biesem Gerichte ber Aufenthaltsort der Belangten nicht bestannt ist, und dieselbe sich vielleicht außer den österreichischen Staaten aufhält, wurde zu ihrer Vertretung und auf ihre Gesahr und Kosten ein Kurator ad actum in der Person des hiesigen Landes Abvokaten Dr. Moritz Mahl bestellt, welchem der obige Zahlungsauftrag zugesstellt wurde, daher die Beklagte dem bestellten Kurator die erforders derlichen Rechtsbehelse mitzuheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landes Militär Gerichte bekannt zu geben, überhaupt die zur Vertheidigung zweichenlichen Rechtsmittel zu ersgreisen hat, widrigens sie die aus der Verabsäumung entstehenden Folsen sich beizumessen haben würde.

Lemberg, am 18. Dezember 1863.

(53) E d y R t. (2)

Nr. 1646. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Ustrzykach dolnych czyni się wiadomo, iż dnia 30. maja 1847 w Jasieniu pod Nr. kons. 33 Michał Pużak bez rozporządzenia ostatniej woli zmarł.

Sąd nieznając pobytu jegoż syna Waska Pużaka, wzywa takowego, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia umieszczenia edyktu w Gazecie Lwowskiej licząc, zgłosił się w tymże sądzie i swe oświadczenie do dziedzictwa wniósł, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili do spadku i z kuratorem Hryciem Gebethem dla niego ustanowionym.

Ustrzyki dnia 9. gradnia 1863.

(42) E d y k 1. (2)

Nr. 42261. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa posiadaczy jakoby zgubionych obligacyj indemnizacyjnych okręgu administracyjnego lwowskiego, opiewających na imię Feliksa Teborznickiego, jako to:

jako to:

Nr. 3829 z dnia 1. listopada 1853 po 5% na 1000 zł.

"2092 " 1. " " " " " " 500 "

5999 " 1. " " " " " 100 "

6000 " 1. " " " " " 100 "

6002 " 1. " " " " " 100 "

1450 " 1. " " " " " " 100 "

dalej na imię księdza łać. Jana Tchorznickiego

Nr. 15371 z dnia 1. listopada 1863 po 5% na 100 zł.

15373 " 1. " " " " " 100 "

15373 " 1. " " " " 100 "

15374 " 1. " " " " " 100 "

15372 " 1. " " " " " 100 "

22 zeby takow w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi

ażeby takowe w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli i swe prawa do ich posiadania wykazali, inaczej po upływie nadmienionego terminu takowe za umorzone uznane zostaną.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 16. grudnia 1863.

Mro. 24473. Von dem k. k. Landesgerichte wird der abwesenden, dem Leben und Wohnorte nach undekannten Julie Gajo, oder für den Fall ihres Ablebens ihren dem Leben und Wohnorte nach undekannten Erben mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gleichzeitig über das Gesuch des Isak Blumengarten de praes. 15. Junt 1863 3. 24473 der k. k. Landtasel verordnet wurde, im Grunde des von der Frau Julie Gajo akzeptirten Wechsels dato. 25. Oktober 1860 der Zahlungssaussage dato. 31. Dezember 1861 Jahl 97402 und der Zesston des S. Blumengarten dato. 14ten April 1862 das Sypothekarrecht der Wechselsumme von 300 st. dsft. W. sammt 6% Zinsen vom 25. Jänsner 1861, den Proteskspesen pr. 3 st. 3 kr. und ½% Provision im Lastenstande der, für die Schuldnerin Fr. Julie Gajo dom. 367. p. 547. n. 25. on. über den Gütern Szerece und Poddereze pränotirte Wechselsumme von 500 st. KM. zu Gunsten des Bittstellers Isak Blumengarten zu intabuliren.

Da der Wohnort der Fr. Julie Gajo unbekannt ist, so wird der Herr Landesadvokat Dr. Rechen mit Substituirung des Herrn Lans desadvokaten Dr. Natkes auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der obenangeführte Bescheid dieses Gerichtes

zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg. ben 14. Juli 1863.

(41) © 8 i f t. (2)

Aro. 2391. Vom Radziechower k. k. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gemacht, daß Fedko Swistun, Grundwirth aus Tobolow Attinenz von Suszvo, mit Geneemigung des k. k. Kreisgerichtes zu Złoczow vom 18. November 1863 Jahl 5846 für einen Berschwender erklärt, und für ihn Roman Iszczuk aus Suszvo zum Kurator bestellt wurde. Bom k. k. Bezirksamte als Gericht.

Radziechow, den 10. Dezember 1863.

E d y k t.

Nr. 2321. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Radziechowie podaje do publicznej wiadomości, iż Fedko Swistun gospodarz z Tobołowa, za przyzwoleniem c. k. sądu obwodowego w Złoczowie z dnia 18. listopada 1863 l. 5846 marnotrawcą uznaje się i dla niego Romana Iszczuka z Suszna kuratorem postanawia się.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Radziechow, dnia 10. grudnia 1863.

(39) Rundmachung. (3)

Mro. 22135. Zur Wiederbesetzung der Tabat = Großtrasit am Kazimierz zu Krakau und ber damit in Verbindung stehenden Kleinstrasit wird die neuerliche Konkurrenz = Verhandlung ausgeschrieben, zu welcher die Cfferten unter den in der Kundmachung vom 21. Novems ber 1863 Z. 18660 angedeuteten Bedingungen längstens dis 20. Jänsner 1864 sechs Uhr Abends bei der k. k. Finanz = Bezirks = Direkzion in Krakau einzubringen sind.

Won der f. f. Finang=Landes=Direkzion.

Krakau, am 23. Dezember 1863.

38) 6 b i f t. (3)

Nro. 39812. Das k. k. Landes als Handelsgericht in Lemberg macht bekannt, daß zur Hereinbringung der Restwechselforderung pr. 6400 fl. RM. oder 6720 fl. öst. W. sammt den vom 28. April 1852 laufenden 3% Zinsen, jedoch nach Abschlag von den letzteren der bereits geleisteten Theilzahlung von 2000 fl. öst. W., serner zur Herseinbringung der mit 34 fl. 97 kr. öst. W. zuerkannten gegenwärtigen Exekuzionskosten die erekutive Feilbiethung der, der Breindel Goldstern gehörigen Nealität Mr. 1932, zu Gunsten des Jacob Herz Bernstein bewilligt wurde, welche Feilbiethung am 19. Februar und 18. März 1864 jedesmal um 10 Uhr Wormittags bei biesem k. k. Landes als Handelsgerichte abgehalten werden wird.

Zum Ausrufepreise wird ber Schätzungswerth von 27563 fl. 5 fr. öft. 28. angenommen, unter welchem bie Realität in ben obigen zwei

Terminen nicht verkauft werden wird.

Das Badium beträgt den zehnten Theil des Schätzungswerthes im Betrage von 2756 fl. öft. W. im Baaren, in Staatspapieren, oder Obligazionen nach dem Tageskurfe.

Obligazionen nach dem Tageskurse. Der Meistboth ist binnen 30 Tagen nach Zustellung des den

Lizitazionsatt genehmigenben Bescheibes gerichtlich zu erlegen.

Wenn diese Realität in den obigen zwei Terminen nicht verkauft werden könnte, werden die Gläubiger zur Festsehung erleichternder Bedingungen auf den 8. April 1864 10 Uhr Vormittags vorgeladen. Die weiteren Bedingungen fünnen in der hiergerichtlichen Regis

ftratur eingeschen werden.

Don biefer ausgeschriebenen Feilbiethung werden außer den Streittheilen sämmtliche Hypothekargläubiger, und zwar die dem Aufenthaltsorte nach bekannten zu eigenen Händen, dagegen alle jene Gläubiger, denen dieser Feilbiethungsbescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, oder die erst nach Ausfertigung
des Grundbuchkauszuges vom 15. August 1863 in das Grundbuch
gelangen sollten, durch den ihnen sowohl zu diesem Behuse als auch
zur Verständigung von allen später rorzunehmenden Schritten durch
den in der Person des Hrn. Aldvokaten Dr. Rechen mit Substituirung des
Hrn. Abvokaten Dr. Roidski hiemit bestellten Kurator, dann durch
Edift in Kenntniß geseht.

Lemberg, den 27. November 1863.

Edykt.

Nr. 39812. C. k. sąd krajowy jako sąd handlowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, że celem zaspokojenia wywalczonej resztującej należytości wekslowej 6400 złr. m. k. czyli 6720 zł. w. a. wraz z 5% odsetkami od 28. kwietnia 1852 bieżącemi, po odtrąceniu jednak z tego kwoty 2000 zł. w. a. tudzież celem zaspokojenia niniejszem przyznanych kosztów egzekucyi 34 zł. 97 c. w. a. egzekucyjna sprzedaż realności 193 2/4 we Lwowie przez publiczną licytacyę do Breindli Goldstern należącej na rzecz Jakóba Herca Bernsteina dozwoloną została, która w tutejszym c. k. sądzie krajowym jako sądzie handlowym w dwóch terminach, to jest 19. lutego i 18. marca 1864 każdą razą o godzinie 10ej przed południem odbędzie się.

Za cene wywołania stanowi się szacunkowa wartość w kwocie 27563 zł. 5 c. w. a., nizej której w powyższych terminach realność sprzedaną nie będzie.

Wadyum wynosi dziesiątą część 2756 zł. w. a. w gotowiznie, w papierach rządowych, obligacyach podług kursu dziennego.

Cena kupna w 30. dniach po wzieciu czynu sprzedaży do wiadomości sądowej do sądu złożona być ma. Jeżeliby realność ta na powyższych terminach sprzedaną niebyła, natenczas wierzyciele hypotekarni wzywają się celem ustanowienia zelżających warunków na 8. kwietnia 1864 o godzinie 10cj przed południem. Dalsze warunki mogą być przejrzane w registraturze sądowej. O rospisaniu tejże licytacyjnej sprzedaży oprócz stron spór wiodących zawiadamia się wszystkich wierzycieli tabularnych, a to wiadomych z miejsca pobytu przez doręczenie do rąk własnych, zaś wszystkich tych, którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną być niemogła, lub którzyby dopiero po dacie wyciągu tabularnego z dnia 15. sierpnia 1863 weszli do tabuli miejskiej, przez nadanego im kuratora p. adw. Rechen w zastępstwie p. adw. Roińskiego i przez niniejszy edykt.

Lwów, dnia 27. listopada 1863.